auf

N= 13.

A/4/ feb

# Posener Intelligenz Blatt,

Mittwochs, den 12. Februar 1823.

Angekommene Fremde vom 6. Februar 1823.

Hr. Gutsbesitzer v. Kowalsti aus Smielowo, I. in Nr. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Gorzynsti aus Rarmien, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Mieletzn, I. im Nro. 99 Wifee; Hr. Gutsbesitzer v. Kurowsti aus Chalp, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kurowsti aus Chalp, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gokolnicki aus Galgezyn, I. in Nro. 399 Gerberstraße.

Den 7. Februar.

Herberstraße; Hr. Lefferau, Rittmeister, aus Sobotko, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbefüger v. Aufowski aus Gerenti, Hr. Gutsbesitzer v. Lubinski aus Czązin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Nokosowski aus Golaczon, Hr. Gutsbesitzer v. Nokosowski aus Golaczon, Hr. Gutsbesitzer v. Bronikowski aus Starigrod, Hr. Gutsbesitzer von Wejolowski aus Jimczewo, Hr. Kaufmann Junker aus Stettin, I. in Nro. 38% Gerberstraße; Hr. Lefferau, Rittmeister, aus Sobotko, I. in Nro. 175 Wasserskr. Ubgeg angen.

Hr. v. Moraczewski nach Dizonko, Hr. v. Kalkstein n Pfarsko, Hr. von Wegierski n. Rubek, Hr. Landrath v. Stoß n. Schroda.

- Subhaffatione = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß dasdem Gastwirth Jarecki gehörige, hieselbst auf der Breslauerstraße unter Nro. 244 belegene Gasthaus (Hotel de Petersburg) nebst Zubehör, gerichtlich auf 10,621 Ktlr. 10 ggr. 4 pf. gewürdigt, auf den Antrag eines Real Bläubigers

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do wiadomości że oberża tu w mieście wa Wrocławskiey ulicy pod Nro. 244, położona oberżyście Jareckiemu onleżąca i Hotel de Petersburg się alzywaiąca i na tal. 10621 dgr. 106, 4 oszacowana, na wniosek wicrzyciela meistbietend verkauft werden soll. Raufiustige werden hiermit vorgeladen, in dem hierzu bor dem Deputirten Landgeeichtbrath v. Ollench auf

ben isten Diarg, ben isten Mai, ben isten Juli f. S.,

um 9 Uhr anberaumten Termin, von welthen ber letztere peremtorisch ist, in unsern Partheien-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärztigen, daß der Zuschlag an den Meistbletenden erfolgen wied, in sofern nicht orsetztiche Umstände eine Ausnahme zustassen

Die Taxe und Bebingungen komen in ber Registratur eingefehen werden.

Pofen den 28. Movember 1822.

Rhnigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal = Vorladung.

Meher das Bermbgen des hierselbst wenstorbenen Burgers Andreas Irzenick, ist auf den Antrag des Galezewski als Bornund der binterbliebenen Minorennen ber erbschaftliche Liquidations-Prozes erskisnet worden.

Es werden baher alle dicienigen, welche an diese Masse Ansprüche zu haben permeinen, aufgefordert, in dem auf den 15. April k. J. Bormittags um 9 Mhr vor dem Deputirten kandgerickkkrath v. Ollench in unserm Instructions - Zimwer augeschten Liquidations-Termin ihre Forderungen augumelden, und gehörig urachzuveisen, widrigenfalls die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte

realnego naywięcey daiącemu pluslicitando sprzedaną bydź ma. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby w wyznaczonych przed deputowanym K. S. Z. Ollrych

na dzień 15. Marca, na dzień 15. Majā,

na dzień 15. Lipca r. pr. o godzinie 9. terminach, z których ostatni iest peremtorycznym w izbie naszey instrukcyjney stanęli, licyta swe do protokułu podali i spodziewali się, że przysadzenie gruntu tego na rzecz naywięcey dającego nastąpi, gdyby iakie prawne nie zaszły przeszkody.

Taxa i warunki licytacyine w registraturze przeyrzane bydź mogą. Poźnań dn. 28. Listopada 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Nad maiątkiem obywatela Andrzeja Zrzenickiego tu w mieyscu zmarlego, został na wniosek Sz. Gałęzewskiego opiekuna nieletnich dzieci pozostałych, process likwidacyjny otworzonym.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy tey iakowe pret nsye mieć mniemaią, aby w wyznaczonym na dzień 15. Kwietnia
r. pr. o godzinie g zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w iabie naszey
iastrukcyjney, terminie likwidacyjnym, pretensye swe podali, i należycie udowodniłi, w przeciwnym a-

für verlustig erklärt und mit ihren Forsberungen nur an dasjenige, was nach Bestriedigung der sich melbenden Gläubiger noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Pofen den 11. December 1822. Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag des Eurator der Präsfect Anton v. Garczynskischen Nachlaße Masse sollen die im Oborniker Kreise Possener Departement belegenen adlichen Güter Uchorowo und Symankowo cum attset pertinentiis, grichtlich 63718 Athlr. 4 ggr. 2½ pf. gewürdigt, zur Befriedigung der Gläubiger meistbietend verkauftwerden Kaussusige und Bestisstäge werden vorgeladen, in denen hierzu vor dem Landgerichtsrath Kyil auf

ben 18. September, ben 18. December c. ben 18. Marg 1823.,

anberaumten Terminen, von welchen ber letztere peremtorisch ist, in unserm Instructions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gesbote abzugeben, und zu gewärtigen, daß die gedachten Güter nebst Zubehor dem Meistbietenden adjudicirt werden sollen, salls nicht cesetzliche Umstände eine Aus, nahme zu lassen.

Die Tore fann in ber Registratur ein=

Posen ben 9. Mai 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

DEPOSITE OF THE

toli razie, niestawaiący, pierwszeńetwo swe utracą, i z preteusyan i swemi, tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą. Poznań dnia 11. Grudnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Patent Subhastacyiny,

Na wniosek Kuratora massy pozestałości Prefekta Antoniego Garczyńskiego dobra szlacheckie Uchorowo i Szymankowo z przyległościami w Powiecie Obomickim Departamencie Poznańskim położone sądownie na 63.718 Tal. 4 dgr. ½ fen. otazowane, na zaspokojene Kredytorow naywięcemu przedane bydź mają. Ochotę zdolność posiadania mająci zapozywająsię aby się na terminach tym końcem przed Sędzia Ziemiańskim Rem

na dzień 18. Wrzesnia, na dzień 18. Grudnia 1. b., i na dzień 18. Marca 1873., wyznaczonych, z których ostani iest zawity w izbie nostani iest

zawity w izbie naszey insuukcyiney stawili, lieyta swe podah, poczem dobra te z przyległościami skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiącemu przysądzonemi zosianą.

Taxa w Registraturze przewrzana bydź może.

Poznań d. 9. Maia 1822.

Krblewsko - Pruski 640 200.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Real=Glaubisgers soll die im Schrodaer Kreise Possener Departements belegene adliche Herrschaft Drzążgowo, wovon die Obrster Drzążgowo auf 55,66 i Athlr. 10 ggr. 3 pf., Sololniki auf 21,205 Affr. 19 ggr. 4½ pf., und Wyslawice auf 35,42 i Alr. 8 ggr. 8½ pf., überhaupt alle drei cum att-et pertinentiis auf 112,288 Afr. 8 ggr. 8½ pf. gerichtlich gewürdigt sind, meistbietend verfauft werden.

Rauflustige und Besitzfähige werden vorgeladen, in denen hiezu vor dem Land= Gerichterath Roll

auf den 18ten September ben 18ten December d. J. und den 18ten Marz 1823

um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen der lettere peremtorisch ift, in unserm Instruktionszimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gemärtigen, des das gedachte Gut nebst Zubebör dem Meistbietenden adjudicirt werben wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Posen den 9. Mai 1822.

Konigh Preuß. Landgericht.

Subhaftations Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schrobaer Kreise belegenen, zur Anton v. Korytowskischen Concurs = Masse gehd=rigen Guter Chwalfowo, Czartki, Mlosdikowo und Placiki, von welchen Chwals

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego maiętność Szlachecka Drzązgowo w Powiecie Szredzkim Departamencie Poznańskim położona, z którey wieś Drzązgowo na 55,661 Tal. 10 dgr. 3 f. Sokolniki na 21,205 Tal. 19 dgr. 4½ f. i Wysławice na 35,288 Tal. 8 dgr. 8½ f. ogołem zaś cum att- et pertinentiis na 112,288 Tal. 8 dgr. 8½ f. sądownie są ocenione, naywięcey da iącemu sprzedane bydź maią.

Ochotę i zdolność posiadania maiąci zapozywaią się ninieyszym, aby się na terminach w tym celu przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ryll

na dzień 18. Września r. b. dzień 18. Grudnia r. b. i dzień 18. Marca 1823.

o godzinie otey wyznaczonych, z których ostatni iest zawity w zamku naszym Sądowym stawili, i licyta swe podali, po czem dobra te, skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiącemu przysądzonemi zostaną.

Taxa w Registraturze naszéy przegrzana bydź może.

Poznań dnia 9. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Chwałkowo i Czartki, Młodzikowo i Płaczki w obwodzie tuteyszym powiecie Sredzkim sytuowane, kowo und Czartfi nach ber gerichtlichen Tare zusammen auf

40,498 Mtlr. 789r. 9 pf.

Miodzifowo auf

43,474 Rtfr. 22 ggr. 11 pf.

und Placzki auf

19,113 Atlr. 4 ggr. — gewürdigt worden sind, sollen auf ben Untrag der Gläubiger Schuldenhalber im Ganzen, oder auch im Einzelnen dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu find die Bietungs=Termine auf

den 5. November c.,

ben 8. Februar 1813, und ber peremtorische auf

ben 27. Mai 1823.

vor dem Deputirten Landgerichtsrath Hebdmann Vormittags um 9 Uhr in unsferm Gerichts-Schlosse angesetzt worden, wozu besigfähige Käufer mit dem Besmerken eingeladen werden, daß der Zuschlag an | den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Ligitation zugelassen werden kann, 1000 Milr. Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Taxe und die Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 24. Juni 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

do massy końkursowey Antoniego Korytowskiego należące, z których Chwalkowo i Czartki podług sądowey taxy ogolnie na 40498 tal. 7 dgr. 9 d. Młodzikowo na 43474—22—11— a Płaczki na 19113—4—2—3 oszacowane zostały, na wniosek wierzycieli dla długów w całości lub pojedyńczo publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

W tym celu naznaczone są termina na dzień 5. Listopada r. b. na dzień 8. Lutego 1823.

i peremptoryczny na dzień 27ty Maja 1823. przed deputowanym Sędzią Hebdman zrana o godzinie 9. w naszym zamku sądowym, na który zdatność kupna posiadaiąci z tém oznaymieniem zapozywaią się, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypuszczonym będzie, kaucyą 1000 tal. Deputowanemu złożyć winien.

Taxa i warunki każdego cząsu w Registraturze naszey przeyrzane by uż mogą.

Poznań dnia 24. Czerwca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Regierungs-Departement Bromberg in bessen Gnesenschen Kreise belegene freie Mobial-Mittergut Jaworowo nebst Zubebbr, welches nach der in unserer General-Registratur sederzeit einzuschenden geseichtlichen Tare auf 29360 Ktlr. 6 ggr. 57 pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhasiation auf den Antrag einiger Real-Gläubiger bffentlich an den Meistbietenden verfaust werden. Us Beietungs-Termine sind der

auf den 18. Januar 1823, auf den 19. April 1823, und auf den 19. Juli 1823,

bestimmt, und werden besitz und zahlungsfähige Kauflustige aufgefordert, in diesem Termine Vormittags um 9 Uhr in unserm Audienz-Zimmer vor dem Deputirten Landgerichtsrath Jekel ihre Gebote abzugeben.

Um zum Lieitiren zugelassen zu werden, ist eine Lieitations-Caution von 300 Mtlr. zu deponiren. Das Pluslieitum muß 14 Tage nach dem Zuschlage baar ad Depositum gezahlt, oder der Consens der Realgläubiger, daß sie ihre Capitalia stehen lassen wollen, bei ebracht werden.

Gnefen ben 5. September 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Wieś szłachecka Jaworowo, pod na szą Jurysdykcyą będ ica w departamencie Bydgoskim powiecie Gnieznieńskim położona wrazzprzynależytościami, która podług sądowey taxy w registraturze naszey przeyrzeć się mogącey na 29360 talarow 6 dgr 5 f. ocenioną została, ma bydź drogą konicczney Subhastacyi, na wniosek niektórych realnych wierzycieli publicznie naywyżey podaiącemu sprzedaną. Termina licytowania są na

dzień 18go Stycznia 1823. dzień 19go Kwiefnia 1823. dzień 19go Lipca 1823.

wyznaczoneńi. Wzywa się przeto chęć maiących nabycia, tudzież zdolność posiadania i zaplacenia, aby na tych terminach zrana o godzinie g. w sali naszey audyeńcyonalney przed sędzią naszym Ziemiańskim Jekil pluslicita swe podali.

Aby do licytowania bydź przypuszczonym, powinna bydź kaucya licytacyina w kwocie 300 Tal. złożoną, niemniey pluslicytum w 14 dniach po przysądzeniu w gotowiznie do depozytu wyliczonem, lub konsens od realnych wierzycieli, iako ciż kapitały swe na tey wei chcą zostawić złożonym a to pod nieuchronną resubhastacyą, na koszt i ryzy ko pluslicytanta.

Gniezno dnia 5. Września 1822. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Von Seiten des unterzeichneten Königl. Landgerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß das im Inowraclawer Kreise belegene, dem Gutsbesitzer Joseph von Wolski gehörige, auf 2007 i Athle. 5 ggr. 4 pf. landschaftlich abgeschätzte adliche Gut Piaski, nebst dem dazu gehörizgen Vorwerke Marczynski, auf Andrinzen der Gläubiger in den

auf den 2. September 1822. auf den 2. December 1822. auf den 4. Marz 1823.

wor dent Heren Landgerichts = Affessor Wehler in dem hiesigen Landgerichtsgebäude auberaumten Terminen, von denen der leiste peremtorisch ist, öffentlich meiste dietend verkauft werden soll. Wir laden daher besitz und zahlungöfähige Raufzliebhaber zu diesen Terminen mit der Besmerkung, daß der Zuschlag an den Meistedieden, in sosen undorbergeschene Hinderungsursachen nicht eintreten möchten, erzol en soll, und mit dem Eröffzuen hierdurch ein, daß auf später einkomzwende Gebote nicht gerücksichtigt werden wird.

Lane und Raufbebingungen konnen jeberant in imferen Registratur nachge= feben werden.

Dromberg ben 11. April 1822. Königt. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do publi czney wiadomości, iż dobra szlacheckie Piaski, z należącym do nich folwarkiem Marczynki, w Powiecie Inowrocławskim położone, dziedzicowi Ur. Józefowi Wolskiemu należące i na 26,971 tal. 5 dgr. 4 fen. przez Landszaftę ocenione maią być w terminach

na dzień 2. Września 1822, na dzień 2. Grudnia 1822,

przed Delegowanym naszym Ur. Assessorem Mehler w lokalu naszego Sądu Zieminńskiego, oznaczonych, z których ostatni termin zawity iest publicznie sprzedane. Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotnikow kupna na te termina, z tem udiadomieniem, iż naywięcey duacy przybicia spodziewać się może, ieżeliby nieprzewidziane przeszkody nie zaszły, uwładomiając ich, iż na offerty późniey nadchodzące, żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Bydgoscz d. 11. Kwietnia 1822. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

Auf ben Antrag ber Gläubiger und des Eurators der Kaufmann Jacob Kuhlbrunnschen Concurs - Masse, soll in Termino den 17. März c. und in den solgenden Tagen, vor dem ernannten Commissario, Justiz-Commissarius Rafalski, das ansehnliche zur Masse gehörige Weinund Waarenlager, so wie die sämmtlichen übrigen Mobilien, bestehend in silbernen Lösseln, Porcellain, Leinenzeug, Betten, Kupfer, Hausgeräth 2c. öffentlich an den Meistbietenden, in dem Kaufmann Kühlbrunnschen Hause hierselbst gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Zahlungöfähigen Kaufliebhabern wird biefer Termin hierburch bekannt gemacht. Bromberg ben 16. Januar 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag der Glänbiger und bes Eurators der Kaufmann Reschkeschen Concurs - Masse, soll das sämmtliche zur Masse gehörige Mobiliare, bestehend in Pferden, Wagen, Bieh, Leinenzeug, Betzten, Meubles, Rupfer, in Termino den 5. März 1823 und in den solgensten Tagen vor dem Herrn Landgerichts-Secretain Marssi zu Schulitz im Kaufmann Reschkeschen Hause destendt an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, welches zahlungsfähigen Kaussiehabern hierdurch bekannt gemacht wird.

Bromberg den 20. Januar 1823. Adnigl. Preuf, Landgericht,

### Obwiesczenie.

Na wniosek wierzycieli i kuratora massy konkursowey kupca Jakoba Kühlbruna, maią bydź w terminie d nia 17. Marca 1823. i dni następnych, znaczny do massy należący skład wina i towarów, tudzież wszelkie inne ruchomości, z łyżek śrebrnych, porcelany, bielizny, pościeli, miedzi i sprzętów domowych się składaiące, publicznie naywięcey daiącemu tutey w domu kupca Kühlbruna za gotowiznę sprzedane. O tymże terminie uwiadomia się ninieyszem chęć kupienia maiących.

w Bydgoszczy d. 16. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie.

Na wniosek wierzycieli i kuratora massy konkursowey kupca Reszki, maią bydź wszelkie do teyże massy należące mobilia, składaiące się z koni, wozów, bydła rogatego, bielizny, pościeli, meblów, miedzi, w terminie dnia 5 go Marcar. b. i dni następnych przed Ur. Marskim Seks. Sądu Ziemiańsk. w Szulcu w doma kupca Reszki publicznie naywięcey daiącemu za gotowiznę w kuranyle przedane, o czem się zdolnych do zapłaty ochotnikow kupna ninieyszem zawiadomia.

Bydgoszcz dnia 20. Stycznia 1823: Królew. Pruski Sąd Ziemiański. (Hierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 13. des Posener Intelligenz-Blatte.

# Chictal=Citation.

Ueber ben Nad/lag bes zu Filehne verstorbenen pensionirten Kreid-Steuerseinnehmers Strutzti ist auf ben Untrag bes Vormundes ber minderjährigen Ersten ber erbschaftliche Lignibations-Prospes erbssiet worden.

Sammtliche unbefannte Glanbiger, ber Erbschafts = Masse werden hierburch in dem zur Anmelbung ihrer Ansprüche auf ben 25. Marg 1823 Bormittage um 8 Uhr vor bem Landgerichterath Robler hierfelbft anftebenden Termine, in welchem sie entweder personlich oder burch gesehlich zutäffige Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commif= farien Schlegel, Mittelftabt, Betde und Schumann vergefchlagen werben, erscheinen fomen, unter ber Marnung vorgeladen, daß biejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erklart, und mit ihren Forde= rungen nur an basjenige verwiesen wert ben sollen, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger, Maffe etwa noch übrig bleibt.

Schneibemuhl den 1. August 1822. Abniglich Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Anf den Antrag des Königlichen Masjors und Commandeurs des Kargeschen Landwehr-Bataillons ersten combinirten Landwehr-Reserve-Regiments 33. Infanterie-Regiments, Herin v. Reichenbach,

Cytacya Edyktalna.

Nad maiatkiem JP. Stryckiego nicgdy Kassyera Powiatowego emerytalnie pensyonowanego w Wielenia zmarłego, za poprzedniczym wnioskiem opiekuna nieletnich sukcessorów, process sukcessyino - likwidacyiny otworzony został.

Zapozywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele massy pozostałości, aby na terminie, dnia 25. Marca 1823. z rana o godzinie 8méy przed Radcą Sądu Ziem. Koehler wyznaczonym, osobiscie lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych z grona tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Schlegell, Mittelstaedt, Betcke i Szuman obrać się mogących, stawili się i pretensye swe podali, z tém zastrzeżeniem, iż niestawaiący iako wszelkiego mieć mogacego pierwszeństwa pozbawieni poczytanemi zostana i na zaspokoienie ich pretensyi tylko to przykazaném będzie, co z massy po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostanie

w Pile dnia 1. Sierpnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Reichenbacha Majora i Kommendanta batalionu Kargowskiey obrony kraiowey, pierwszego połączonego pułku obrony kraiowey odwodowey 33go Regimentu piewerden alle biejenigen, welche an die choty, wzywaią się wszyscy, którzy Raffe bes gedachten Bataillons für gelei= ftete Lieferungen ober aus irgend einem anbern Grunde aus bem Ctats = Sabre 1821 bis 1822 Unspruche haben, hier= burch vorgelaben, fich in bem auf ben 14. Mai c. Vormittage um 9 Uhr bor bem Berrn Muscultator Claaffen in un= ferm Geffions = 3immer angefetten Ter= mine perfonlich ober burch Bevollmach= tigte ju gestellen und bie Forderungen an= zugeben und zu bescheinigen, wibrigen= falls fie mit ihren Unfpruchen an bie ge= nannte Raffe werden praelubirt und nur an biejenigen werben berwiesen werben. mit denen fie contrahirt haben.

Meferik ben 23. Januar 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. do kassy rzeczonego batalionu, za dostawiane liwerunki lub z innego iakiegokolwiek źródła z roku etatowego 1821. na 1822. pretensye maia; aby się w terminie na dzień 14go Majar. b. przed Auskultatorem Klaas sen w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowami i tylko do tych odesłanemi będą, z którymi kontrakty zawierali.

w Miedzyrzeczu d. 23. Stycz. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das, bem Burger und Sanbichuh= macher Samuel Ringel zugeborige, hier unter Mro. 12 am Martte belegene, aus Fachwerf und Lehm erbauete Bohnhaus, nebst Bauplat, Stall und hofraum, fo aufammien nach ber Taxe auf 1110 Rtir. 4 far. 21 pf. gerichtlich abgeschatt wor= ben ift, foll auf Untrag einiger Real= Glaubiger im Wege ber nothwendigen Subbaffation gegen gleich baare Begah= lung an ben Meiftbietenden offentlich ver= fauft werben. Bu biefem Behufe haben wir einen peremtorischen Bietungs = Ter= min auf ben 2. Mai 1823 Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Fleischer hierfelbst in unferm Partheien = Binmer angefest, ju

Patent Subhastacyiny.

Dom Samuela Kinzel tuteyszego mieszczanina i miechownika własny, tu w mieście w rynku pod Nrem. 12. stoiący, w ryglówkę i glinę wybudowany, do którego plac pusty, staynia i podworze należą i który podług taxy na summe 1110 tal. 4 srbr. 21 f. sadownie ocenionym został, ma by dź na żądanie niektórych wierzycieli drogą konieczney subhastacyi w terminie péremtoryczno - licytacyinym na dzień 2go Maja 1823 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Fleischer Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, w izbie stron odbydź się maiącym, naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zapłatą, publicznie sprzewelchem wir Kauflustige, Besitz und Jahlungöfähige hierdurch vorladen, und hat der Meisibietende den Zuschlag zu gewärz tigen, sobald keine gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Kaufbedingungen nebst Tare konnen täglich in unserer Registratur eingeseben werden.

Meserip den 12. December 1822, Konigl. Preußisches Landgericht.

# Ediftal=Citation.

Die unbefannten Glaubiger, welche an die Raffe bes erften Bataillons 3ten combinirten Landwehr=Referve=Regiments (Gnesen) Mro. 37 aus dem Jahre 1822 Forberungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch öffentlich vor= gelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 26. April b. 3. Morgens um 9 Uhr hierfelbft vom Herrn Landgerichts = Referendarius Knoblauch angesetzten peremtorischen Termine ohn= fehlbar zu erscheinen und ihre Ansprüche anzumelben, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewärtigen, baß fie werden mit ihren Forberungen an die Kaffe pracludirt und an bie Perfon besjenigen verwiesen wers ben, mit bem fie contrabirt haben.

Gnefen ben 6. Januar 1823.

Königl. Preuß. Land gericht.

danym, na który ochotę kupua maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, i ma się naywięcey daiący przybicia spodziewać, skoro żadne prawne przyczyny niezaydą. Warunki kupna i taxa mogą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 12. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi, którzy ź iakiego kolwiek bądz źrodła do kassy Batalionu pierwszego skombinowane. go Pułku trzeciego siły kraiowey (w Gnieznie) Nr. 37. z roku 1822. mniemaią mieć pretensye, zapozywaią się ninieyszém publicznie, aby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 26. K wietnia r. b., któreń iest peremtorycznym zrana na godzinę 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knoblauch wyznaczonym niechybnie osobiście stawili się i z swemi pretensya. mi zgłosili się. – W razie albowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy rzeczoney mianemi prekludowanemi i do osob tylko z któremi kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Gniezno dnia 6. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Das unter Mro. 564 hierschst auf ber Schweiskauer Straße belegene, bem Müllermeisker Friedrich Bradte gehörige Wohnhaus, geschätzt auf 316 Mtr., soll so wie das unter Mro. 729 hierselbst bezlegene auf 76 Mtr., 20 sgr. geschätzte Wohnhaus, im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt Schulden halber im Wege ber nothwendigen Subhasstation öffentlich an den Meistbietenben verfaust werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 17. April a. c. vor dem Herrn Affessor Spieß anberaumt, und laden Rauflustige zu deinselben mit dem Bemerken ein, daß der Zuschlag an den Meistbietenden nach erfolgter Genehmtzung der Interessenten erfolgen wird.

Die Taren fonnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 29. Januar 1823, Konigl. Preuß, Friedens gericht.

Bekanntmachung.

Es sollen burch eine öffentliche Auction verschiebenes Rindvich, Schweine und Febervieh, Bienen, Rupfer, Spiegel und anderes Hausgeräthe, nebst einer Doppelstinte, hier am Orte im Termin den 7 ten Marz d. J. Vormittags um 10 Uhr gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Inowroclam ben 31. Januar 1823. Ronigl. Preuf. Friebens-Gericht.

Obwiesczenie.

Dom pod Nro. 564. tu na ulicy Święciochowskiey położony do Frydryka Bradki młynarza należący, na 316 tal. otaxowany, iako też dom tu pod Nro. 729. sytuowany, na 76 tal. 20 sgr. oceniony, ma bydź z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z powodu długów w drodze potrzebney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany. Do czego wyznaczyliśmy termin na dzień 17go Kwietniar. b. przed Ur. Assessorem Spiess, gdzie chęć do kupienia maiących z tą zapozywamy wzmianką, iż przyderzenie naywięcey daiącemu po poprzednim przyięciu przez interessentów nastąpi.

Taxy mogą bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane.

Leszno dnia 29. Stycznia 1823. Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Przez publiczną licytacyą ma bydź w terminie dnia 7. Marca r. b. zrana o godzinie 1 otey tu w mieyscu za gotową zaraz zapłatę sprzedane: Bydło rogate różnego gatunku, świnie, drobiazg, pszczoły, miedź, lustra, różne sprzęty gospodarskie, iako też dubeltowka.

Inowrocław dnia 31. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

An 19. August v. J. hat sich auf bem Herrschaftlichen Hofe zu Michalcza hieste gen Kreises ein zweisähriges hellbraunes Stuttsohlen mit einem weißen Stern auf der Stirne und weißen Ubzeichen an beieden Hinterfüßen und abgeschnittenen schwarzen Kammhaar eingefunden, zu dem sich bis jest noch nicht der Eigenthüsmer gemeldet hat.

Wir fordern daher ben unbekannten Eigenthumer hiermit auf, sich in bem auf den 3. Marz c. angesetzten praclussvischen Termine zu fistiren, das Eigenthum dieses Fohlens nachzuweisen, wis drigenfalls dassetbe dem Dominio Mischalza als Finder zugeschlagen werden

wird.

Gnesen ben 28. Januar 1823. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie

W dniu 29. Sierpnia r.z. przytrzymaną została na dziedzińcu w wsi Michalczy zrzebica dwuletnia, iasno gwiazda, maiąca strzałkę na czule, grzywę oberzniętą, z odmianą białą, na obydwoch nogach tylnych, do którey właściciel iey dotychczas się niezgłosił.

Wzywamy przeto niewiadomego właściciela, aby się w prekluzyinym terminie dnia 3go Marcar, b. o godzinie 9tey zrana zgłosił w sądzie tuteyszym Pokoiu, i własnośćtey zrzebicy udowodnił; w przeciwnym zaśrazie taż Dominio Michalczy, iako znalezicietowi na własność przybitą zostanie

Gniezno d. 28. Stycznia 823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Am 14. Februar c. Vormittags um 9 Uhr werden in dem hier auf St. Martin unter Nr. 228 belegenen Grund= ftucke, Mobeln, Betten, Basche, haus= geräthschaften w. öffentlich an den Meist= bietenden gegen gleich baare Bezahlung in Vreuß. Courant verkauft, und Kaus= lustige dazu eingeladen.

Pofen ben 7. Februar 1823.

### Obwiesczenie.

W terminie d. 14. Lutego r. b. zrana o godzinie 9. w domu pod Nro. 228. na przed mieyscu St. Marcina, położonym sprzedane zostaną za gotową zapłatę w drodze publiczney licytacyi, meble, pościele, bielizna, narzędzia domowe, gospodarcze i t. d. na termin ten chęć kupna maiących się zapozywaią.

Poznań d. 7. Lutego 1823.

Der Landgerichts - Referendarius Ribbentrop, p. C. w.

In Termino den 20. d. M. Nachmitztags um 2 Uhr sollen durch den Unterzeichneten mehrere Schulden halber abgespfändete Gegenstände, als: eine StußzUhre, ein Clavier, mehrere Meubles, Hauszuhd Wirthschaftsgeräthschaften, Kleidungsstücke, so wie zwei Eimer Unzgarwein in dem unter Nro. 293 am Markte hierselbst belegenen Hause öffentzlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verzkauft werden, welches Kaussussigen hierzmit bekannt gemacht wird.

Lissa den 5. Februar 1813. Der Königl. Instiz = Actuarius 3 i m m e r. v. C. Oh wiesczenie.

W terminie dnia 20. m.b. o godzinie 2giey popołudniu maią bydź przez niżey podpisanego różne z powodu zatradowane ruchomości, iako to: zegar stołowy, klawikert, meble domowe i gospodarsze, sprzęty suknie, iako też dwa węborki wina węgierskiego, w domu pod Nrem. 293. w rynku tuteyszym położenym publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w pruskim kurancie sprzedańe, co się chęć do kupienia maiącym ninieyszem oznaymia.

Leszno dnia 5. Lutego 1823. Król. Aktuaryusz Sprawiedliwości Zimmer. V. C.

Bekanntmachung.

In Termino den 7. März d. J. um 10 Uhr Vormittags sollen vor dem unterzeichneten Commissarius des Königlichen Landgerichts auf dem Vorwerk Chrosioz wo dei Chodziesen

158 Stud Mutterschaafe,

232 Stud Hammel,

66 Stud Jahrlinge,

Schulden halber an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung bffentlich verkauft werden, welches Kauffustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Schneidemuhl den 3. Februar 1823.

Thymian, Landgerichte = Applicant. Vigore Commissionis. Publicandum.

W terminie na dzień 7. Marca r. b. przed południem o godzinie 10. w Chrostowie pod Chodzieżem na folwarku wyznaczonym,

158 maciorek,

232 skopów, 66 jarlaków,

przed podpisanym kommissarzem Królewskiego Sądu Ziemiańskiego za wyliczeniem natychmiast gotowey zaplaty, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane będą, oczem ochotę kupienia maiących ninieyszem uwiadomia się.

w Pile dnia 3. Lutego 1823.

Thymian,

Applikant Sądu Ziemiańsk.

Vigore Commiss.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts hierselbst werde ich in Termino ben 10. Marz c. auf dem Hofe des Königlichen Domainen-Amts Zelgniewo Morgens um 8 Uhr

50 Stud Kühe,

8 Rinder,

18 Ferfen,

7 Kälber,

270 Stud Schaafe,

15 Schweine,

welche ben Amtseinsaffen für bie Königl. Domainen = Gefälle abgepfändet worden find, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkaufen. Kauflustige werden dazu eingeladen.

Schneidemuhl ben 3. Februar 1823.

Bendziulli, Landgerichts = Secretair

Stedbrief.

Der unten naher bezeichnete Brennknecht Joseph Brauer, welcher eines Diebstabls wegen hier verhaftet worden, hat am 30 d. M. auf dem Transport von hier nach Schwiedus Gelegenheit gefunden, zu entspringen.

Samtliche resp. Civil = und Militair= Behörden ersuchen wir hierdurch dienste ergebenst, auf den Entwichenen genau zu vigiliren, und denselben im Betretunge= falle an uns abliefern zu lassen.

Meserit den 31. Januar 1823. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego przedam w terminie na dzień 10go Marcar. b. w Podworzu Ekonomii Zelgniewa wyznaczonym, za wyliczeniem zapłaty w gotowiznie natychmiast, zagrabione włościanom przez urządrzeczoney ekonomii na zaspokoienie zalległych podatków

50 krow,

8 juńców,

18 jalowic,

7 cieląt, 270 owiec,

15 świn.

Chęć kupienia maiących wzywam na termin rzeczony z nadmienieniem, iż aukcya o godzinie 8 mey zrana rozpoczętą zostanie.

w Pile dnia 3. Lutego 1823.

Bendziulli, Sekret. S. Ziemiańsk.

List gonczy.

Niżey opisany pomagier przy gorzalni Jozef Brauer, który o kradzież tu schwytany był, znalazł sposobości zbiedź dnia 30go t.m. na transporcie ztąd do Szwibudzyna.

Wszelkie władze cywilne i woyskowe wzywaią się ninieyszém, aby na niżey dokładnie opisanego zbrodniarza baczne miały oko, onego w przypadku spostrzeczenia przytrzymać i nam odprowadzić zalecić zechciały.

Międzyrzecz d. 31. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Signalement.

- 1) Ramilien = Dame , Brauer;
- 2) Borname, Joseph;
- 3) Geburteort, Leimnit;
- 4) Aufenthaltsort, Leimnit;
- 5) Religion, katholisch;
- 6) Allter, 25 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß 7 3011;
- 8) Haare, blond;
- 9) Stirn, frei;
- 10) Augenbraun, blond;
- 11) Augen, grau;
- 12) Nase, dick;
- 13) Mund, flein;
- 14) Bart, blond;
- 15) Bahne, gut und vollständig;
- 16) Rinn, flein;
- 17) Gefichtebilbung, langlich;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Geftalt, etwas unterfett;
- 20) Sprache, beutsch;
- 21) besondere Kennzeichen, keine; Unterschrift des Arrestanten, kann nicht schreiben.

# Befleibung.

- 1) blaue Mute mit grauen Baranef;
- 2 blau tuchener Neberrod;
- 3) gelb geblumtes fattunes halstud;
- 4) gelb gestreifte Weste mit perlmutters nen weißen Andpfen;
- 5) Leinwand = Ueberhofen;
- 6) blaue Mankin= Hofen;
- 7) rindlederne Stiefeln.

#### RYSOPIS

- 1) nazwisko, Brauer;
- 2) imię, Jozef;
- 3) rodem z Leimnitz;
- 4) pobyt Leimnitz;
- 5) religii, katolickiey;
- 6) wiek, 25 lat;
- 7) wzrost, 5 stop 7 cali;
- 8) włosów, blond;
- 9) czoło, odkryte;
- 10) brwi, blond;
- 11) szare oczy;
- 12) nos, gruby;
- 13) usta, male;
- 14) breda, blend zarasta;
- 15) zęby, zdrowe;
- 16) podbrodek; mały;
- 17) twarzy, podlogowatey;
- 18) cery, zdrowey;
- 19) średniey postaci,
- 20) mowi, poniemiecku;
- 21) niema żadnych osobliwych znaków.

#### Odzież.

- 1) Czapka niebieska z siwem barankiem;
- 2) surdut, granatowy;
- 3) żosta w kwiatki chustka na szyi;
- 4) w žošte paski westka z białemi guzikami z perlowey macicy;
- 5) płocienne niewarowe pantalony;
- 6) niebieskie nankinowe spodnie;
- 7) rzemienne boty.